Abonnement beträgt vierteljabrl. für bie Stabt Pofen 1 Rthlr., für gang Breußen 1 Rthlr. 7.fgr. 6 pf.

Infertionegebühren 1 fgr. 3 pf. für bie viergefpaltene Beile.

Nº 34.

Sonnabend den 10. Februar.

1849.

Inland.

Berlin, ben 9. Febr. Ge. Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: Dem Geheimen Ober , Regierunge, Rath Dr. von Schelling bie Aulegung bes von bes Ronigs von Bayern Majeftat ihm verliehenen Großfrenges vom Civil Berbienft Orben ber Bayerfchen Rrone gu gestatten.

Der General-Major und Rommanbeur ber 6. Ravallerie : Bris gabe, von Sanneten, ift von Torgan bier angefommen.

R Der erfte vereinigte Landtag fonnte gwar in ber durch das Gefet ihm vorgeschriebenen Zusammensetzung nicht ale wirklicher Bertreter des preußischen Boltes gelten und fomit nicht das unbebingte und ungetheilte Bertrauen des Landes genießen. Mitglieder aber maren Manner, die der überwiegenden Dehrgahl nach dem Griffe der Beit fich nicht verfchloffen hatten, die die Bedurfniffe des Boltes fannten, die diefe Bedurfniffe gu den ihrigen emacht hatten und fich nur als Organe betrachteten, um ber Krone zum unzweideutigften Bewußtfein zu bringen, mas fie als Boltswillen erkannt hatten oder wenigstens erkannt gu haben glaub= Co wurde ber erfie vereinigte Landtag trop feiner unpopularen Organisation mit der Berren = Curie u. dergt. voltsbeliebt, wie es nur ein in feinen Rechten fo befdrantter politischer Rorper werden tann. Das Bolt feste feine Soffnung auf ihn, er wurde eine Macht im gande. über, aber es liegt ein ganz ahnlicher Fall vor. Es foll eine erfte Rammer gewählt werden. Die gesegliche Bestimmung über die Art der Erwählung erregt jest noch größeres Miffallen im Bolte gegen diese erfte Kammer, als damals gegen die Herren-Curie herrschte. Damals konnte man über ein solches Miffallen sorglos Die Zeiten des Landtage find vor= hinweggeben, heute mare es ein unberechenbar großer politifcher Rebler, ce gang unberücksichtigt laffen zu wollen. Wolfe die Rettung? Sie liegt in den Wablmannern gur erften Rammer. Wird die erfte Rammer zusammengesest aus Mannern, die überall nur das Wohl des Baterlandes im Auge haben, Die groß genug find, alle Parteiintereffen jum Seile des Gangen ju opfern, die weder durch perfonlichen Ehrgeis noch durch Parteilei= denichaft in ihrem Sandeln bestimmt werden, die das Serg auf der rechten Stelle, die prattifche Erfahrung und politifche Ginficht, politifches Urtheil haben, find ce Staatemanner im hoberen Ginne des Wortes - Dann wird das Miftrauen gegen die erfte Kammer fchwinden, fie wird eine Mtacht werden, der fich das Bolt mit dems felben Bertrauen hingiebt, mit dem es fich dem Landtage hingeges ben hatte. Entfieht dann ein Conflift mit der zweiten Rammer, fo fieht das Bolt gur erften Rammer. - Wenn aber die Mitglies der der erften Kammer fich von vorne herein als geborne Berireter ber Rrone oder der Ariftofratie oder der Bureaufratie oder irgend welcher anderer Conderintereffen anfehen und in Diefem Ginne banbeln, dann ift der Bruch ein unvermeidlicher und Riemand mag bann die Folgen vorherzubeftimmen unternehmen. benn, 3hr Wahlmanner jur erften Rammer! Auf Euch fcaut Das Baterland. 3hr, die 3hr felbit icon gu einer Pairie des Bolts erhoben feid, bedenft, mie ichwere Berantwortung auf Euch laftet, zeigt, daß Ihr es verdient, auserforen zu fein, um diejenigen auszufüren, in denen mahre Staatsweisheit thront.

a Bom Rofiner Rreife, ben 7. Februar. Es ift Ihnen bereits bekannt, daß die Wahlen bei uns ftreng im Ginne der Polnifden Partei ausgefallen; welche Mittel babei in Bewegung gefest morden, welche Puffe unfere Gegner gur Erreichung ihres Zwedes fpringen ließen, davon ein Probden. Die Deutschen hatten fich, ba ihre Bahlmanner in der Minorität waren, gerne bagu verftanden, für den Probft Kotufd aus Czempin als erften Deputirten zu fimmen. Probft Kotufch ift zwar tein Kirchenlicht, noch auch fonft ein Licht, aber ein verftandiger toleranter Dann von tadellofem Mandel und genießt bei dem vernünftigen Theil feiner Pfarrfinder die ihm gebührende Achtung. Defto mehr haft ihn der Polnifche Abel nebft feinem flerifalen und bauerlichen Unbang. Der Probft ift diefen Berrn eine mifliebige Perfon, weil er mahrend der Insucreftion überall im Rreife beschwichtigend und beruhigend auftrat, wo jene ichurten und hegten. Gie liegen daber ab, ihn feither mit Gehaffigteiten gn verfolgen, und irren mir mals unperdientem in Gazeta polska ihn durch ihre Zeilen mehr= male unverdienterweise Spiefruthen laufen. Raturlich wurden nun pon ber man bei Babl nun von der Polnischen Partei alle Segel aufgespannt die Wahl ber Probft aus Schertreiben. Humittelbar vor dem Wahlatt hielt ber Probst aus Schrimm in der Kosiner fatholischen Kirche eine Manöver noch verstärft ward. Man sprengte aus, der Probst im Rückfande geblieben, der bei ihm mit Begräbnistosten mit Ruckfande geblieben, der Bei ihm mit Begräbnistosten und im Rudftande geblieben, jum personalarren bringen laffen, und wußte fich viel von den "Richtswürdigkeiten" des Kandidaten gu erzählen. Und da fich dem Landmann jeder Affett defto ffarter einprägt, wenn er dabei den Geldbeutel gieben muß, fo murde in aller Gile eine Kollette bei den anwesenden Bauern veranstaltet, um jenes notorisch liederliche Gubjett aus seiner Saft zu befreien. Graf Dzialinsti oder fonft einer der mitanwesenden Stacheicen batte ihm mit einem einzigen Griff in die Tafche die Freiheit vericaffen tonnen; aber darauf tam es ja gar nicht an. Es follte blog der Landmann aufgestachelt und der für Kotufch stimmende Anhang terroriffrt werden. Wirklich borte man auf der Strafe von Polnischen Jungen wiederholentlich den Ruf: "Solt Stride um den Probst Kotusch ju hangen", fo daß diefer fich genothigt fah, bon der Stätte, wo ihm ein Wahltriumph bereitet werden follte, mit Extraposipferden nach Sause zu eilen.

Bablen für bie zweite Rammer. Proving Breugen.

In ben Rreifen Dentich, Rrone, Flatow und Schlochow find gemablt: 1) Jutig-Rath hartmann, 2) Oberamtmann Boy, 3) Freis gutsbeniber Bitt, alle brei fonftitutionell. Die vereinigte polnifch= ultramontan demofratische Partei unterlag bei biefer Bahl. -Stadt und Landfreis Dangig: Juftigrath Grobbed mit 329 Stimmen von 518 Stimmen, Sofgutebefiter Sturde aus Prauft mit 346 Stimmen und Juftig. Rommiffarins Martius (gegenwärtig Mitglied ber Reichs-Berfammlung in Frantfurt) mit 325 Stimmen, fammtlich foufervativ.

Stadt Konigsberg: Dr. Rofch Centrum , Dr. Rupp Linfe. Ronigeberger Landfreis mit Fifchaufen: Graf Dohna-Beffels: bofen, Rechte, Gutebefiger, Lieutenant Rraufe, Rechte. - Preug. Stargarbt und Berent: Ranouifus Richter Linfe, Gutebefiger v. Jagfowefy, linfes Centrum. - Thorn-Rulm: Probft Bortus; fewicz Einfe, Raufmann Beefe touftitutionell. Die 120 Deutschen fonftitus tionellen Bahlmanner blieben in ter Minoritat gegen bie vereinigten Bolen (120) und Dentichen Demofraten (50). - Glbing und Marienburg: Deichgraf Bethte, Rechte, Buchdruckereibefiger Bernich Rechte. - Schwes und Ronis: Dber-Regierungerath Diferrath aus Dangig Rechte, Dberforfter Bod Rechte. Die Bartei ber Liga Bolefa, bie ben fruheren Abgeordneten v. Pofrgywnidi aufftellte, unterlag.

Proving Bommern. Rreis Fürftenthum und Schlame: Rammergerichts-21ffeffor Thiel und Ober Landes Gerichte. Affeffor Schmiebede aus Roslin, Rendant Bliefener aus Rugenwalde, alle brei bemofratifc. - Bablfreis Stolp Lauenburg Butow Mummelsburg: Affeffor Bucher, Burgermeifter Plate aus Leba, Chirurgus Bauer von Ctolp, bemofratifch. - Rreis Belgard, Schivelbein, Renftettin und Dramburg: Land: rath von Rleift, Friedrich Sarfort, Gutebefiger Stettin, fammtlich

Cammin und Greiffenberg: Sauptmann a. D. Beinte, Rechte, Landschafterath v. Blot, Rechte. Die Bahlen in Bommern find jest fammtlich mitgetheilt. Das Ergebnif ift: von 25 Abgeordneten geboren 18 ter Rechten und 7 ber Opposition an.

Proving Brandenburg.

In Soran: Stabtverordneten-Borfteber Leonhard, fonfervativ und Fabrifant Jefchte in Forfte, bemofratifch.

Proving Schlesien.

. Rreis Leobichus-Renftadt: Oymnafiallehrer Erosta, Erbrichter Chober, tonftitutionell; D. 2. . 2 ffeffor Schmiedide, bemofratifc. - Rreis Ratibor-Rofel: D. L. G. Brandent Bengel, Ergpriefter Rraufe, fonftitutionell; Bice Brafibent v. Rirchmann, Ditglied ber National Berfammlung. - Rreis Siridberg unb Landsbut: Dr. Glener aus Breslau mit 201 Stimmen, Baffor Schmidt aus Saffelbach mit 206 Stimmen, bemofratifch. Die fonftitutionellen Ranbibaten, Ober Bollinfpeftor Schulz aus Lieban und Stadtverordneter Chefter aus Birichberg erhielten refp. 117 und 106 Stimmen. -Rreis Schonau, Jauer und Bolfenhain: Fabrif- und Gutebefiter Riefling auf Cicberg und Rreis Juftg. Rath Rlein, beibe fonftitutio: nell. - Rreis Schweidnit: Dber Umtmann Seiffert, Redafteur Dode aus Breslau, Gutebefiger Jordan, fammtlich fonftitutionell. Die bemofratifden Randidaten Schramm, Lieutenant Jung und Brebiger Soferichter unterlagen. - Der Rreis Reife bat brei Abgeordnete gu mablen; beim Abgang ber Poft am 5. Februar mar ber guerftgemablte ein Roufitutioneller: Bauergutebefiger Schwedler; Die beiden andern werden es hochft mahricheinlich auch fein. - 3m Rothenburger Rreife: Ded. Rath Dr. Fid aus Rothenburg und Rammergerichts. Affeffor Urnold aus Boperswerba, beide bemofratifch. -3m lowenberger Rreife: Landrath Graf Boninety, Raufm. Schopp: lenberg aus Greiffenberg, beibe fonftitutionell. - 3m Gorliger Rreife: Oberlehrer Bingl und Burgermeifter Matthaci, bemofratifc. Rreis Gruneberg: Schulge Rrug in Dammerow, fonftitutionell, Baftor Schone, bemofratifd. - Rreis Munfterberg, Frankenftein, Rimptid: Polizeifdels Gbel und Randidat Bape, beibe bemofratifd, ebemalige Mitglieder ber Rational Berjammlung. - Rreis Gr. Strehlit . Lublinit: Graf Renard und Oberamemann Schwart, fonftitutionell. - Rreis Oppeln-Faltenberg : Soutrath Bogabain, tonftitutionell. - Rreis Dels: Reftor Dage in Bernftadt, Baftor Tobe und Reftor Sorn, temofratifd. - 3m Regierungsbezirf Bred lau find außerdem noch gewählt: Fürft v. Satfelb, Mullermeifter Brand, Dr. Bollbeim, Berichtsicholy Matichte.

Rrentburg, Rofenberg und ein Theil von Oppeln: Landrath Gad in R. Rechte, Bauer Gorgolfa finfes Centrum. - Buhrau, Bohlau und Steinau: Dr. Bollheim Linfe, Gutebefiger Metfchte Linfe. - Glat: Stadtrichter Bengel aus Mittelwalbe Linfe, Lieut. Reumann Linfe, Bauerfchulze Darte Linfe. - Rreis Brieg, Ohlau, Strehlen: Stadtger. = Rath Diuller aus Brieg, bemofratifc, Lehrer Bimbal aus Dhlau, beegl., Juftig-Rommiffarine Dierfchte aus Jauer, besgl. - Rreis Reichenbach und Balbenburg : Bauergutsbefiger Langer aus hennersborf fonftit., Realfcullehrer Dr. Benfch aus Breslan bemofr., Raufmann Undresty fonftit. - Rreis Trebnit und Militid: Burft Satfeld aus Trachenberg fouft., Mullermeifter 3wand bemofrat. - Rreis Gleiwit und Beuthen : Pfarrer Schaffraned aus Beuthen, Ober Bergrath Erbreich in Brieg, Muhlenbefiter Rachel in Bagufdit bei Toft, fammtlich fonftitutionell.

Proving Sachfen.

Rreis Cangerhausen und Edartsberge: Outebefiger Schuts meifter mit 178 von 309 Stimmen und D. 2. . Miffeffor Ramann mit 231 von 302 Stimmen, fonftitutionell. - Rreis Salzwebel und Garbelegen : Regierungs-Affeffor v. Munchhaufen, fonfervativ und Lehrer Dr. Mafins, bemofratifch. -- Rreis Hordhaufen und Borbis: Burgermeifter Edarbt aus Nordhaufen, tonflitutionell unb Land- und Stadt-Gerichte Rath Daubert aus Borbis, bemofratifc. - Rreis Salberftadt, Dichersleben und Grafichaft Bernigerobe: Aldermann Schoppe Tegtmeyer aus Billy, früher bereite ale Stell' vertreter gur National Berfammlung gewählt; Oberlehrer Dr. Beiland zu Salberftabt, bei fonftitutionell. - Rreis Ralbe mit Afchereleben : Burgermeifter Schneiber gu Schonebed (fruberer Abgeorb.); Land und Stadtgerichterath Immermann gu Groß. Salze (gemäßigt lieberal). - Torgan: ber frubere Abgeordnete Juflig-Rommiffar Moris mit 190 Stimmen. (Gegenfandibat Lanbrath v. Jagow mit 106 Stimmen.) — Bittenberg: Rammergerichts-Affeffor Cherty (opposit.) mit 192 Stimmen. (Gegenfandibat Laubrath v. Jagow mit 144 Stimmen.) - Muhlhausen: Stadtrath Ludwig (früherer Abgeordneter). - Beiligenftabt: Gerichte Direftor Bentrich (besgl.). - Erfurt: Sauptmann Rradrugge (beegl.). - Guhl: Buchfenmacher Freund. - Langenfalga: Dr. Schramm (frih. Abgeordn.). Proving Wefiphalen.

Rreis Bedum, Lubinghaufen und ein Theil von Coesfelb: 215. feffor Grube aus Dulmen; Butsbefiger v. Bruchhaufen, bemefratifc. - Minden-Lubede: Juftig-Rath Gellern aus Petershagen, fonftis tutionell; Dr. v. Moller, bemofratifc, ber bie Berfaffung quertennt. - Rreis Baberborn; Referendar loher, Redafteur ber Befiphalis fchen Zeitung, Justigrath R. Groneweg auf Gutereloh, bemofratifchs fonftitutionell. — Rreis Bielefelb : Geheime Ober Finangrath v. Biebahn, Direftor Meyer gu Bentrup, fonftitutionell. - Ctabts und Landfreis Diunfter und Rreis Barendorf: Dber-Landes-Gerichts. Direftor Temme mit 216 Stimmen von 352; Juftig Rommiffar Gierfe mit 209 Stimmen von 352, bemofratifch. - Rreis Soeft und Samm : Beheime Dber Tribunal-Rath Ulrich in Berlin (Mitglied bes letten vereinigten Landtags); vormaliger Minifter v. Bobelichwingh, tonfervativ. - Rreis Berford: Landrath a. Borries, Gutebefiger Dallmann, foufitutionell. - Rreife Altena und Sagen: Berr v. Binde=Bagen mit 398 gegen 109 Stimmen; Fr. Sarfort in Better mit 383 gegen 121 Stimmen; Beter Bruning: hans, mit 392 Stimmen von 504, fonititutionell. - Rreis Dort, mund. Bochum: Dber Landesgerichte Mffeffor Oftermann; Glasfabrifant Mullenfieven, fonftitutionell, beide Mitglieder ber Rechten ber Rational Berfammlung.

Borfen und Bedlinghausen: Juftigfommiffar Gierse Linte, Gerichtebireftor Gvelt aus Dorften. (?)

## Rheinproving.

Roln: 1) Juftig-Rath Ryll, bemofratifc. Der zweite Abgeord. nete war bei Abgang ber Poft noch nicht befannt, mabricheinlich wirb Unwalt Schneider gewählt werden. - Giberfeld: 1) v. b. Bendt, Minifter ber öffentlichen Arbeiten, 2) Abraham Schmidt, Arbeites mann, beide fonftitutionell. Die britte Babl mar beim Abgang ber Boft 7 Uhr am Abend bes 5 Februar noch nicht entschieden, fie wird aber ohne Zweifel auch einen Ronflitutionellen treffen. Minifter v. b. Bept hatte 413 Srimmen gegen Abvofat Blom mit 308 Stimmen. - Rreis Duesburg : Ranonifus Benfing in Emmerich ; Bebeimer Finang Rath Camphangen; Regierungs Prafident v. Moller; Rauf. mann Jul. Scheidt von Rettwig, tonftitutionell. Die vier demofratis fden Randidaten: Bifar Ingelbach, Berggerichterath Schneider in Gffen, Direttor Bifdoff von Befel, Lehrer Saeslert fielen burd. -Duren: Raplan v. Berg, bemotratifch. - Landfreis Roln: Pfarrer Elfemann aus Dormagen, touftientionell. - Rrets Dublbeim am Rhein: Gutebefiger Aldenhoven in Bone, fonftitutionell. - Poun: Professor Rinfel, bemofratisch.

Boun: Brof. Rintel Linte, Buttenbefiger Beder Linte, Gtaate: profurator Schornbaum Linfe, in Robleng. - Gladbach und Grevenbroid; Dr. med. Bahren Linfe, Friedensrichter Broid Linfe. -Rreise Rrefeld, Rempen, Reuß: Ontebenger Aibenhoven in Bone, fouft., Pfarrer Comit, beegl., Friedenerichter Grebel, bemofrat. -Rreife Schleiben, Malmedy und Monifoie: LandgerichiBrath Blomer gu Machen, Staats-Profurator Frieffem in Dialmedy. - Rreife Berg.

beim, Gustirden und Rheinbad: Friedensrichter Rorffgen in Rempen, bemofratifd, Dber-Revisionerath Gffer in Berlin, beegl. - Rreife Balbbroel, Gummerebach, Bipperfurth: Juftitiar Dr. v. Get. fendorf, Landrath Biethaus. - Rreife Lennep, Golingen: Fries benerichter Belger gu Remfcheib, Raufmann Johanny gu Gudesmagen, Raufmann Ferd. Thiel gu Burticheib. - Nachen: Ctaats. profurator Schornbaum (Linfe), Raplan v. Berg (Linfe), Landges richterath be Gyo. (?) - Duren: Raplan v. Berg (Linke), Rente ner Moebersheim. (?) - Rreife Robleng und St. Gogr: Friedens= richter Grebel in St. Goar, Ontebefiger Raffanf gu Bolfen. -Rreife Simmern und Rreugnach : Steuer . Empfanger Dotfch gu Dunfter bei Bingen, Friedenfrichter Cames gu Rirchberg. - Rreife Magen und Abrweiler: Dr. d'Gfter aus Roln, Gutsbefiger Bunberer aus Rleburg. - In Erier: Laudgerichte Affeffor Dito, Profeffor Simon (Bater bes Abgeordneten in Franffurt), beibe Demofraten.

CC Berlin, 7. Febr. Die Wahl v. Binde's und Bodel= fdmingh's im Teltower Rreife fand eine lange Zeit in Frage, ba man dort guerft an den vorigjährigen Abgeordneten Schmidt und Magte fefthalten wollte. Schmidt mar nabe baran, den Gieg über Bodelichwingh davon ju tragen; er unterlag nur, weil der bekannte Demokrat Dr. Levinfohn für ihn auftrat gegen den Dr. Ruticheit und den Beren v. Langen, welche beide alle ihre Ride: und Heberredungs-Rraft aufboten gur Durchbringung ber genannten Corpphaen des vereinigten Landtags. Die Wahlmanner dach= ten, Lovinsohn muß feine guten Grunde haben, den Binde und Bodelichwingh nicht zu wollen, und mablten fie. Auch Levinfobn's Rame tam aus der Wahlurne hervor, aber mit einer Bemertung, Die der Wahlkommiffar fur gut fand, als unleferlich zu bezeichnen. Die vielen Zweifel, welche die Wahlmanner Diefer Rreife in der Bormahl gegen die tonftitutionellen Geffinnungen v. Bodelfdwingh s vorbrachten, beweifen übrigens, daß unter den Teltower Bauern nichts weniger als der Gig der Reaction ift.

Berlin, ben 7. Februar. Bei bem Gigungegebanbe ber zweiten Rammer auf bem Donhofoplate murben heute Rach. mittag bie Bante und andere Utenfilien ber fruberen Rational.

Berfammlung aus Brandenburg abgelaben.

- In der heutigen Sigung der Stadtverordnetenverfamm= lung wurde die Angelegenheit »wegen Beantragung der Aufhebung des Belagerungegnftandes" verhandelt fund nach einer ziemlich langen und heftigen Debatte das Amendement des Borfichers: "In der Borausfegung, daß mit den jest bestehenden Gefegen das Dinifterium im Stande ift, Rube, Ordnung und Sitte in Berlin aufrecht zu erhalten, beschließt die Berfammlung den Dagiftrat gu beauftragen, ichleunigft bei den geeigneten Beborden die fofortige Aufhebung des über die Stadt Berlin verhangten Belagerungs-Buftandes nachzufuchen" mit 37 von 73 Stimmen angenommen.

Das Konfiftorium der Proving Brandenburg macht be= fannt, daß das Ronigl. Minifterium der geiftlichen zc. Angelegen= beiten, in Folge biergu erhaltener Allerhochfter Ermächtigung, die Auflösung der Janidefchen Diffions = Befellichaft hierfelbft age= ordnet hat und daher fur die 3mede derfelben nicht mehr tolletlirt

werden dart.

- Der von hier ausgewiesene Professor Rees v. Gfenbed, 216= geordneter gur Rationalversammlung, bat fich in Bernau nieberges laffen. Unter allgemeiner Theilnahme ber Bevolferung, namentlich ber Arbeiter und Sandwerfer, empfangen, bat man fich beeilt, ibm eine geeignete Bohnung gu beschaffen. Gin hiefiger Fabritant erbot fich, einen Theil feiner Bebeftuble aus feinen Fabriflofalen fortgunehmen und eine Bohnung fur Berrn Rees von Gjenbed einzurich ten, nur um ihn unter feinem Dache gu haben.

Berlin, ben 8. Febr. Der fcon feit einiger Zeit hier verweis lende Prengifche General Conful in ben Donaufürftenthumern, Gr. v. Richthofen, fchidt fich gur Abreife nach Madrid an, um dort Pren-

Ben als Gefanbter gu vertreten.

- Der bis gur Berathung im Staatsministerium vorbereitete Befebentwurf, bie Regulirung der gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe betreffend, ftimmt, fo weit er gleichzeitig bie unentgeltliche Aufhebung einer großen Reihe von Laften und Abgaben verordnet, fast wortlich mit ben Borfchlagen ber gu biefem 3wed von ber aufgeloften Rationalversammlung niebergefesten Commiffion überein. Die freilich über Die Grengen Diefer Borichlage oft weit hinausgebenben Antrage einer großen Bahl von Abgeorduct n, namentlich ber Broving Schleffen, habenin ber Borlage des gegenmartigen Minifteriums, fo weit eine oberflachliche Ginficht in Diefelbe au erfennen Belegenheit gegeben, feine allgu große Beruchichtigung gefunden. Ohne alle Befdranfung wird die unentgeltliche Aufhebung ber Lehnsherrlichfeit und ber lediglich aus ihr entspringenben Rechte, mit Andnahme ber Thronlebne, ber Gigenthumbrechte bes Erbgins, herrn und Erbverpachtere, bes grund = und guteherrlichen Dbereigen= thums und ber mit biefent zusammenhangenden Leiftungen, ber aus ber Gerichtsbarfeit entspringenden Laften und einer großen Bahl ver fcbiebener anberer Abgaben und Braftationen vorgefchlagen. Das mit Diefem Gejegentwurf verbundene 21 blofungegefet fpricht ale all. gemeines Princip aus: "Die auf ben Grunbfticen baftenben Reals laften find abloebar." Bei ten naberen Bestimmungen fcheinen bie Gefetesvorlagen ber herren Sanfemann und v. Batow gu Grunde gelegt gu fein. Der Entwurf umfaßt 86 Baragraphen. Aus ben Ginleitungen erhellt, bag bas Minifterium bas betreffenbe Befet nicht zu octropiren, fonbern ber Rammer vorzulegen beabfichtigt, wie bies auch bas Patent vom 5. Dez. v. 3. verheißt.

- Go fteben wiederum nachftens einige intereffante Berhandlungen in Griminalprozeffen in Ausficht. 2m Freitag ben 9. b. M. werden bei ber 2. Abtheilung bes Eriminalgerichts gmei gaffe megen Bregvergeben gegen ben Buchfanbler 21. Soffmann (Berausgeber bes blauen Montage) und ben Runfthanbler Birfc (Berleger von Carrifaturen) und ben Buchhandler Bath verhandelt merden. In ber erften Cache werben mehrere intereffante Berfonlichfeiten als Ent=

laftungezeugen auftreten. Um nachften Connabend ben 10. b. D. ficht der Lehrer Erbimann bei ber 1. Abtheilung beffelben Bes richts unter der Antlage bes versuchten Anfruhre vor ben Schranten. Die Antlage betrifft bie Borgange bes 31. Ottober v. 3. Abende vor bem Schauspielhaufe. Die Berhaftung des Ungeflagten ift burch zwei befannte Perfonlichkeiten, welche ber bemofratifchen Partei angehoren, die Berren Ottenfofer und v. Sochfietter, veranlagt worden, weil ber Berbacht entstand, bet Berr Erdemann wiife auf Unregung ber Reaftion. Bebenfalls verfpricht biefer Brogeg auch feltjame "Enthallungen," wenn auch vielleicht anderer Ratur, als die bisher veröffentlichten.

Dangig, ben 4. Februar. Bon ber hiefigen Raufmannichaft wurde vor einigen Tagen bei bem Ministerium ber auswärtigen Ungelegenheiten eine Borftellung wegen bes ju beforgenden Biederaus. bruche ber Feindseligfeiten mit Danemart eingereicht. Der barauf ergangene Beicheib lautet folgenbermagen:

"Auf Ihre Borftellung vom 4. b. Dt., die Friedensunterhand-"lungen mit Danemart betreffend, nehme ich teinen Anftand, Ihnen "in erwiedern, bag die Ronigl. Regierung nach Rraften bemubt fein "wirb, ungeachtet ber Schwierigfeiten, welche einer befriedigenden "Lojung ber mit Danemarf obwaltenden Umftande entgegenfteben, "biefelbe gur befinitiven Erledigung gu bringen. Bedenfalls werden "die angestrengten Bemühungen ber Ronigt. Regierung auf eine fried. "liche Musgleichung gerichtet bleiben.

"Sollte beffenungeachtet ber entgegengefeste Gull eintreten jo "burfte der Art. 1. bes mit Danemart abgeschloffenen Waffenftills "fandes, wonach bem Ablanf Des lettern eine einmonatliche Run-"bigung bothergeben muß, dem Breugifchen Sandels- und Rheder-" Stande ein geeignetes Mittel an die Sand geben, um fich wenig. "ftens gegen etwaigen bireften Schaden gu fonten. Berlin, ben "1. Februar 1849."

Sadersteben, den 3. Februar. Gine Meile öftlich von Rolding liegt auf Schleswigfchem Gebiete ein Forfierhaus. Dort drangen am 31. Januar mehrere bewaffnete Danifche Goldaten ein und zwangen den Forfter, das auf dem Boden befindliche Rorn herauszugeben, welches fie durch feinen Ruecht in mitgebrachte Sade icutten und in ihr Boot tragen liegen und dann mit der

Beute nach ffühnen fegelten.

Schwerin, den 6. Febr. In ber geftern Abend gehaltenen Cibung ber Rammer ber Abgeordneten fam der Untrag des Abgeord. neten Boble jur Berhandlung: Die Rammer der Abgeordneten wolle befchliegen: "1) Dag fie Die National Berfammlung gu Frauffurt a. DR. allein und ohne Ronfurreng ber Regierungen als das verfaffung. gebende Organ Dentichlands anertenne; 2) fie tonne es nicht anerfennen, daß, wenn beide Großherzogthumer, wie die übrigen Dentfchen Staaten, in ber Lage maren, fich über Die funftige Derichever= faffung entscheidend zu erflaren, biefe Erflarungen einseitig von bem Schwerinifchen Deinifterium und der Strelipfchen Regierung erfolg. ten, bag vielmehr Erffarungen diefer Att jedenfalls der Buftimmung ber Rammern ber Abgeordneten bedürften; 3) bag fie jede Berfaffung Deutschlands, welche nicht aus ber freien Entschließung ber Plationals Berfammlung hervorgebe, nicht eber fur die beiden Großherzogibumer ale bindend anerfennen fonne, bevor nicht die Rammer der 21b= geordneten ihre Buftimmung ertheilt habe." - Gine ungewöhnliche Bewegung gab fich unter ber Bevolferung fund, Militair und Burgerwehr wurden ohne Urfache fonfignirt, die Tribunen waren mit Bus borern gefüllt. Der Untragsteller motivitte feinen Untrag burch Die Breugifde Rote vom 23. Januar und bie allgemeine Defterreichifde und Brengifche Bolitif. Drei verschiedene Amendements wegen Uebergang gur motivirten Zagesordnung waren geftellt, vom Miniftertifche eine ablehnende Geffarnig verlefen und endlich gur namentlichen 216flimmung gefdritten, aus ber ber Untrag Poble's mit 66 Stimmen gegen 21 flegreich hervorging, 16 Mitglieder fehlten. Dag bas Gig. jungelotal umftebende Bolf empfing ben Untragfteller mit Inbel und geleitete ibn im Triumphzug nach Saufe. Ceine Rede wird befonbers gebruckt ericheinen.

Riel, den 4. Februar. Die heute bier abgehaltene Central= Berfammlung Schleswig = Solfteinifder Boltevereine hat jum Refultat eine Reihe von Rejolutionen gehabt, welche im Weintlichen dabin geben, einmal eine möglichft auegedehnte Bewaffnung des Landes gu organifiren, ju welchem Ende ein Central = 2Behraus= ichuf (in Riel) ernannt ift, mit dem alle Bereine in diefer Ange= legenheit in Berbindung gu treten haben; fodann allen den gan= desrechten feindlichen Friedensplanen, namentlich in jeder Weife der durch die Preufifche Rote in Aussicht gefiellten Ausschließung aus dem Deutschen Bundesflaat entgegenzutreten. - In einer an demfelben Abend durch den Adv. Widmann und den Kaufmann Boldmar zusammenberufenen Bolfsversammlung ward fodann ein energifcher Proteft an die Landes-Berfammtung gegen das Preufi= fche Ausschließungeprojett erlaffen.

Franffurt a. M., ben 5 Febr. Der Abgeordnete Temme aus Münfter, ber auf feiner Reife nach Frauffurt überall mit Jubel empfangen worden, trat beute Morgen, von Gru. Gimen aus Breslan begleitet, in die National Berfammlung. Die gange Linfe und ein Theil bes linten Gentrums erhob fich und empfing und begrüßte ben eben angefommenen Bertreter bes Dentiden Bolts mit Beifalle. bezeigungen. Die Rechte bagegen empfing ibn mit lautem, wiederhole tem Sohngelachter. Er nahm feinen Git neben Grn. Gimon ein, und wird fich mahricheinlich ber gemäßigten Linten, bem Glub Beffendhall anschließen. - Die Raiferlich Wefinnten nabren noch immer die Boffnung, daß ber Ronig von Preugen burch wiederholte Abreffen und Aufforderungen fich boch geneigt zeigen werbe, bie Dentiche Raiferfrone angunehmen. Durch Wort und Schrift wird taglich bafur gewirft. Much am Bofe gu Porebam, ergablt man fich bier, werbe man bereitwillig barauf eingehen. - Die Reichsminifter empfangen jest regelmaßig ber Reihe nach und laben eir gu Gefte und Gaftgelagen, inbeb ber Reichsverweser burch fortgesettes Unwohlfein baran verhindert ill, bem Beifpiele feiner Dinifter gu folgen.

Frankfurt a. M., den 5. Februar. 164fte Giguns der verfaffunggebenden Reiche = Berfammlung. folgen einige Unrufungen und Beantwortungen von folden durch die Reichsminifter v. Gagern und v. Peuder. Wir heben nur bers vor, daß Erfterer, mit Bezug auf die Martinpide Interpellation wegen Bereinträchtigung des Bereins= und Berfammlungsrechts, folieflich unter lautem Bravo die Erklärung abgiebt, daß bas Reichsministerium zu einem unmittelbaren Ginfchreiten nur bei folden Beichwerden fich veranlaßt finden tonne, die bereits und zwar fruch! los an die betreffenden Landesbehörden gerichtet murden; und ferner, daß der Reiche-Rriegeminifter die Tehrenbichiche Anfrage Das hin beantwortet: die Centralgewalt tonne in Erfüllung ihrer Pflicht Die Burudziehung der Wurtembergifchen Brigade aus dem Badis ichen Oberlande gur Zeit noch nicht verfügen, weil, wie durch Thats jachen bewiesen wird, eine beruhigte Stimmung in jenen Landes theilen noch nicht überall eingetreten fei.

Für die Prafidentenmahl find fo eben die Stimmgettel einge fordert worden, und herr Rirchgefiner beginnt mit dem Berteich der Ramen, als auf der linten Seite des Daufes eine Bewegung entfleht. Gine Angaht von Mitgliedern erhebt fich unter Buruf und Bei'allflatiden von den Plagen, und mabrend der größere Theil des Saufes vermundert die Urfache des Borganges mabriunehmen fucht, wird Berr Temme in die Mitte feiner Parteigenols fen eingeführt, die ihn mit jenen Zeichen lebhafter Theilnahme bes

Der erfte Umflurg der Wahl Urnen ergiebt unter 400 Abftims menden für herrn Ed. Simion aus Konigsberg 261 Stimmen. Muf die gerren Schuler von Jena find 89, Edel von Wurgburg 28, auf Beinrich Simon 9, auf Rirchgefiner 6 Stimmen gefallen, Die übrigen vereinzelt. Berr Rirchgefiner verfundet daber Berrn Eduard Simfon als Prafidenten der Rationalversammlung auf Die Zeit des nachften Monats. Allgemeiner Beifall, worauf Sert Simfon der Berfammlung feinen Dant ausspricht, indem er be fonders darauf hinweift, wie im Angesichte des naben Bieles be Zwiespalt der Weeinungen, unter deren Antrieb und Ginfluß du Deutice Berfaffungewert begonnen und fortgeführt worden, tag lich mehr an Berechtigung verlieren durfte. Dem entsprechend ichließt er mit dem iconen Wuniche, das gange Saus moge in fich jur Wahrheit werden laffen jenes alte Wort des Somerifchen Sels den: Dag nichts darauf ankomme, ob die Bogel von rechts oder lines fliegen, und daß es nur ein Wahrzeichen gebe: des Baterlans des Errettung. (Anhaltendes allfeitiges Braverufen und Sande flatiden.)

Bur die Wahl eines erften Stellvertreters des Prafidenten find 410 Stimmen eingegangen, wovon 214 auf Beren 28 ith eim Bartwig Befeler aus Schleswig - daneben auf Schuler von Bena 101, auf Cocl 29, auf Rirdgefner 10, auf v. Muhlfeldt und Temme je 7 Stimmen ic. gefallen find. Der bemnach jum erften Bice-Prafidenten ernannte Berr Befeler ift wegen Unwohls

feine im Saufe nicht jugegen.

Die Stimmenmehrheit von 270 unter 343 eretart fich bei Der dritten Wahl für Beren Rirdgefiner aus Burgburg. Der 90 nannte tritt fein Amt mit Dant und mit der Bitte um Radficht an, indem er ausspricht, daß er fich bewußt ift, an Intereffe fur das große Weif der Berjammlung Reinem nachzufteben.

Der Tagesordnung gemäß werden hierauf noch die Wahlgettel gur Ergangung des vollemirthichaftlichen Ausschuffes eingefor dert, dann foll-die Berathung über den Bericht Schubert's aus

über die end gultige Tefffellung der Abgrengungelis nie im Großbergogthum Pofen

eröffnet werden. Das Erachten des volferrechtlichen Ausschuffes lautet dahin, daß die vom Reichstommiffar v. Schäffer-Bernftein tefigefiellte Abgrengungelinie auf Grund des Befchluffes vom 27. Juli genehmigt merde.

Bon den funf in Bezug auf den Gegenftand eingebrachten Antragen find zwei prajudigirlich und geben auf eine Bertagung der Berathung. Dagegen will Berr Diterrath aus Dangig Die jest fefigefeste Linie noch nicht genehmigen, fondern die Angelegenbeit ber Centralgewalt gurudgeben, damit über die Ginverleibung von gang Pofen in den Deutiden Bundesftaat verhandelt merde. Berr abrens aus Galggitter beantragt ebenfalle, daß die 2Bunfche der übrigbleibenden Bevolferung eingeholt werden möchten, ob die abgetrennten Theile nicht den Butritt gum Deutschen Bundesftaate vorziehen wurden. Der Untrag Wigard's und Genoffen endlich verlangt die Zagesordnung über den Musichuß=Bericht.

Bur die Berichiebung der Berathung fpricht Berr Ludwig Gis mon von Erier, und Prafident Gim fon fpricht Diefelbe aus, weit swifden der Bertheilung des Berichte und der heutigen Berathung nicht 24 Stunden gelegen haben. Daber ichlieft die heutige Gig-

zung icon 121 Uhr Mittage.

\* Frankfurt a. Dt., den 6. Febr. In ber hentigen Sigung ber Rationalversammlung ift diedurch ben General v. Scha ffer fefte gestellte Demarfationelinie mit 280 gegen 121 Stimmen genehe migt worden. Wegen Die Demartationslinie ftimmte ein Theil ber Linfen, einschließlich bes nen eingetretenen Berrn Temme von Muns fter, und die Dehrgabt ber Defterreichifden Abgeordneten nebft ben Ultramontanen. Der Abstimmung enthielten fich 10 Ditglieber, und eine noch großere Angahl hatte fich mabrend ber Abstimmung aus ber Berjammlung entfernt. - Die Dentichen Ginmehner bes Rreifes Blefchen haben eine Cammlung fur Die Dentiche Glotte verauflattet, Die den bedentenden Grirag von 134 Ehlr. 22 Ggr. ge liefert bat. Und bem Dentichen Theil ber Proving Bofen find bas gegen bis jest nur bodit geringfugige Beitrage fur bie Dentide Flotte bier eingegangen.

Dresben, ben 5. Febr. In ber gefteigen Giging ber gmei ten Rammer erwicherte ber Minifter bes Auswartigen auf eine 31 terpellation in Betreff der Brengifden Note, daß die Regierung nod nicht geautworter habe und bie Stande erft megen einer Antwort befragen wurde. - Der "Bericht ber außerorbentlichen Deputation gur Prufung ber die Todeung Robert Blum's betreffenden Fragen" ift ber Rammer ber Abgeordneten vorgelegt worben. Ge ftellt fic

aus den beigelegten Aftenstücken heraus, daß Blum mehrfach barauf ausmertsam gemacht, daß er Mitglied der Deutschen Nationalverssammlung sei, und gegen das Verfahren seierlichen Protest eingeslegt hat, daß der Sächsische Gesandte sich sehr unthätig benommen hat und daß später die Anträge der Centralgewalt von dem Desterzreichischen Ministerium zurückgewiesen worden sind. Dagegen zeigen die Briefe des Ministers v. d. Pfordten an den Gesandten in Bien autragt: 1) "Im Berein mit der Isten Kammer die unwerweilte Abberusiung des Gesandten v. Könnerih in Wien zu beantragen," und gehen, daß sie der Centralgewalt die weitere Ausführung des Beschlisses der Centralgewalt die weitere Ausführung des Beschlisses der Deutschen Nationalversammlung vom 16. November 1848 in Untrag bringe."

Wien, ben 4. Febr. Aus Mailand melben die nenesten Beztichte vom 31sten v. M., daß der Marschall Radesti die Armee am Ticino koncentrirt hat, und daß sie nach allen Seiten schlagfertig ist. Die in mehreren Städten entbeckten Wassenworräthe aller Art zeigen mehr als Alles, daß die Nobili wieder eine Schilderhebung beabsichtigten. Mailand ist in einen surchtbaren Bertheibigungszustand gesetzt. Die Sitadelle ist mit Kanonen besetzt und bereit, im Fall einer Empörung, auf die Stadt loszudonnern. Bon der Piemontessischen Grenze nach Mailand und von Mailand nach Verona und Padua, sind Telegraphen errichtet, um den Kaiserl. Truppen Kommandanten jedes Ereignis schnell mitzutheilen. Die Stadt Mailand würde einen neuen Trenbruch schwer büßen.

Rremfier, ben 3. Febr. Bis jum Dienftag (6. Februar) wird feine Sipung frattfinden. Die Commiffionen find zusammengetreten und ber Conflitutions. Entwurf ift fertig. Er ift febr liberal, faft bemotratifch. 2118 Staatsform neigt er fich gur Foberation. Das Reich wurde bemnach aus gebu Rronlanbern befieben: Galgburg und bas Inn Biertel murbe eine, Rarnthen und Rrain ebenfalls eine bilben. Bebes Rronland wurde einen Gouverneur, eine Rational. Berwaltung und einen ganttag erhalten, welcher bas Recht hatte, bie allgemeinen Steuern auszuschreiben, fo wie bie auf die Landes-Angelegenheiten bezüglichen Gefete gu erlaffen. Die Landtage murben zwei Monate lang (November und December) ihre Gigungen halten und von bem Raifer gufammenberufen werben. Cpaterbin wurde ein allgemeiner Reichstag in Bien ftattfinden, ber zwei Rammern haben wurde: bie Bolte Rammer, aus je einem Deputirten beftebend, welchen bas Bolf auf 100,000 Seelen mablen murbe. Die Bedingungen ber Wahlbarteit find : breißig Jahre, Genuß der burgerlichen und politischen Rechte und einjahriger Aufenthalt in Defterreich. Die zweite Rammer (Lander: Rammer) wurde aus je brei Deputirten bestehen, welche aus jebem Provinzial : Landtag gewählt wurten, fo wie aus einem Deputirten, welcher aus jedem Rreife ber Proving gewählt mare, fo wie aus ben Rathen ber Rrone, welche ber Raifer bagu ernennen murbe, jedoch nur auf bie Prafentation von Seiten bes Provinzial-Landtages. Der Thronfolger hat ebenfalls ben Gip in biefer Rammer, und zwar gebührt er ihm von tem 18. Jahre an. Die Dauer ber Bolte: Rammer (Unterhaus) ift auf brei Jahre festgesicht; bie ber Lander Rammer (Oberhaus) auf feche Jahre. Der Raifer hat bas Recht, Die Rammern gufammengubern. fen, aufzulofen ober zu vertagen, unter ber Bebingung, fie nach breißig Tagen wieder zu berufen. Der Raifer folieft bie Berträge ab, erflatt ben Rrieg, ernennt gu Memtern u. f. w. Dhue Buftimmung des Reichstages fann in der Constitution feine Abanberung vorgenommen werben. Die Finangen einer jeden Proving werden von benen bee Reiches getreunt. — Dies find bie Sauptbestimmungen bes Entwurfes. Er ift in bem Rebattions. Ausschuffe mit 5 Stimmen gegen 4 angenommen worden. Die Commiffion foll ibn indeg noch foderatiftischer machen wollen. - Die Minifter fint, nach der Conflitution, bem Reichstage verantwortlich.

- Cocben empfange ich bie Dadricht, Generalmajor Freiberr v. Trebersburg bat am 30. Jauner fruh um 5 Uhr die Vorftabte ber Festung Gffegg in funf Rolonnen angegriffen und mit Sturm genommen. Um 6 Uhr waren unfere flegreiden Rolonnen im Befite ber brei Borftabte. Bon ben in bie Festung entfliehenden Rebellen murben hundert gefangen, barunter mehrere Ravallericoffisiere. Rach 6 Uhr fruh murbe bie untere Stadt aus ber Feftung eine Stunde lang beschoffen. herr General Trebergburgließ hierauf ben Festungs Rommanbanten burch einen Parlamentar zur Uebergabe auffordern. Bon bem Corps bes Felbzeugmeifters Graf Rugentl murbe Funftirden burch bie Brigaben Palffy und Dietrich ohne Widerftand befest. Der Feldzeugmeister Graf Rugent hat von ba aus sowohl die unter Demegnei gegen Gffegg fluchtenbe Rebellen-Abtheilung verfolgen laffen, als and eine Detadirung gegen Mohacz vorgenommen, um biefen Ort zu besetzen, und fich hierdurch mit ben am linfen Donanufer operirenten Gerben in Berbindung gu feben.

Triest, den 28. Januar. Der Draht für den elektrischen Telegraphen geht nun schon von Sitti bis zu den ersten Häusern gegen! Sollte dann, was wohl nicht zu den Unwahrscheinlichkeiten gehört, die Sardische Flotte auf unserer Rhede erscheinen, so werschen. Personen welche unlängst von Benedig angekommen sind, offen bleibt keine Furcht vor einer Eroberung babe. Jedoch sei estimmung in den ärmern Familien jene der Bewohner eines fünschie Stimmung in den ärmern Familien jene der Bewohner eines fing ihres Lebens auf den eigenen kleinen Mundvorrath und auf sie Güte ihrer Nachbarn angewiesen sind. Visher sind die Almosakein für die bettelnde Königin der Adria bedeutend gewesen;

Musland. Frankreich.

Paris, ben 6. Febr. National-Berfammlung. Gigjung vom 5. Febr. Auf bem Konfordien - Plate fieht man gegen Mittag einige Blufenmanner. Die Abtheilungefale find gedrangt voll; es werben bie Bice- Prafibentichafte. und Gefretariate Wahlen vorgenommen. Bei Darraft, fagt man, find fammtliche Mitglieber ber alten Berfaffungs. Commiffion versammelt, um eine Erklarung gu berathen, Die ffe im Ungeficht ber National Berfammlung abgeben wollten, und bie babin lauten wurbe, bag fie bei Abfaffung ber Cou-Stitution von bem Befichtepunfte ausgingen, ber Prafibent ber Republit muffe feine Minifter aus ber Majoritat mablen. Gben fo wolle man bas Budget verwerfen. Um 2 Uhr eröffnet Marraft bie offente liche Citung. Gine Menge von Betitionen wird überreicht. Dar . raft: Folgenbes ift bas Refultat ber Bureauwahlen: Bu Bice Brafibenten wurden gewählt: 1) Gouddaux mit 506, 2) Lamoricière mit 491, 3) Savin mit 494, 4) Corbon mit 473, 5) Billault und 6) Bebeau mit 364 Stimmen. Die Rue be Poitiers ift alfo gang unterlegen. Berree, ber ben Minifter Faucher neulich fo heftig angriff, und Benpin, Uhrmachergehülfe, murben gu Gecretairen ge= wählt. An ber Tagesorbnung ift nun bie Fortsetung ber Debatte über Dringlichfeit einer Untersuchung ber Greigniffe vom 29. Januar. (Aufmertfamfeit.) Leon Faufder, Minifter bes Innern (bort! bort'): Die Erflärung im Moniteur, bag bas Ministerium trot bes vorgestrigen Botums bleibe, beginnt er, fei als ein Trop bes Rabinets gegen bie National Berfammlung ansgelegt worten. 3m Namen bes Rabinets verfichere er jeboch, daß fein folder Bebante in ber Erflarung bes Monitenr liege. Der Prafitent der Republit habe ben Angenblid gu ernft gefunden, um fein Minifterium gu anbern. (216! 216! gur Linfen.) Co lange letteres baber bas Bertrauen bes Prafibenten habe, werbe baffelbe es als Pflicht halten, auf feinem Boften gu bleiben. (Bewegung.) Bas die lithographirten Bulletine betreffe, fo fei Befehl gegeben worden, bag jeder beur= theilende Artifel in Bufunft megfalle. (Richt genug! zur Linfen.) Bas ben Wefetentwurf rudfichtlich ber Rlubs betreffe, fo grunde er feinen Aufhebungs. Untrag auf folgende Thatfachen. Der Minifter entfaltet bier ein Aftenbeft, um nachzuweifen, bag in Lyon allein 132 fogialiftifde und fommunifiifche Rlubs bestanben, in benen, wie in ben Barifer Bernbarbiden Rinbe, Mord und Tobtichlag gelehrt wurden. Aus diefen Rlubs fei die große Staatsgefahr vom 29. Jan. hervor gegan. gen, ju beren Abwendung bie Regierung bie ftarte Eruppenmacht entfals tet habe. Der Minifter fdildert noch einmal bas Det ber geheimen Befellicaften, welches gang Franfreich umftride und bieMobilgarbe gu gewinnen gefucht habe, um die Republit gu fturgen. (Dh, Dh!) Statt alfo bas Minifterium angutlagen, verbiene es ben Dant unb bie Anerfennung ber Rationalversammlung fur feine Borfebung. Blocon entgegnet bem Minifter, baf er rudfichtlich ber Rlubs nur abgeriffene Berichte ber Carlierfden Polizeifpione vorgelefen babe, bie' fo ifolirt und einfeitig baftanben, baß fie gar nichts bewiefen, am allerwenigften eine Aufhebung ber beiligften Bolferechte begrunden fonnten. Uebrigens verlange man ja nur Untersuchung ber Dinge. Seien ber Minifter und die Polizei wirflich unschuldig, fo werbe fich dies don berausstellen. Die Forestierfche Ungelegenheit fei eine fchreien be Ungerechtigfeit. Onbinot folagt folgende motivirte Tagesorbnung als Bermittelung vor : " Die Nationalversammlung nimmt die Ronflufics nen bes Rommiffionsberichts an und geht, in Grwagung, bag bie Bulletine, welche Agitation im Lande bervorgerufen, reine Privat-Induftrie feien und vom Minifterium besavonirt werben, gur Tages. ordnung über." Unter großer Aufregung febreitet bie Berfammlung gur Abstimmung über die Frage: Ob über Oudinots ober über Berree's Tageeorduung guerft abgestimmt werben folle? Dit 435 gegen 403 Stimmen mirb ber Dudenotiden Faffung ber Borrang eingeraumt. (Genfation.) Marraft lieft bie Outinotiche Tagegord. nung von neuem vor. Es wird jur Abstimmung geschritten. Die Dubinotiche Conciliations. Tagebordnung wird mit 481 gegen 359 Stimmen angenommen (oh! oh!) und bie Gigung um 1 vor 7 Ubr gefchloffen. Die Ravallerie, bie bas Gigungelotal beidutte, fehrt beim; Barie ift in aufgeregter Stimmung, aber überall rubig. - Alexander Beill, fruber Mitarbeiter ber Democratie

— Alexander Beill, früher Mitarbeiter der Democratio pacifique, gegenwärtig beim Korsaire angestellt, hat eine Brodüte über die Erblichkeit der Regierung og em alt herausgegeben. Darin wird hauptsächlich hervorgeboben, daß das System einer Bahlsregierung beständig eine Personenfrage an die Stelle der Prinzipiensfrage sehe und das Land in unfruchtbaren Kämpfen aufzehre. Auch habe der Sozialismus unter der Monarchie einen ungleich größeren Ginfluß, weil er das natürliche Gegengewicht gegen die einheitliche Regierungsgewalt bilde, mährend unter der Republit die Masse, burch den Sozialismus erschreckt, sich der Monarchie zusehre und die Sozialisten mit den ehrlichen Republikanern in eine und dieselbe Berdammnis bringe.

Der Moniteur melbet, daß ber Prafibent bei ber geftrigen großen Heerschan, vor Bertheilung der Ghrenlegionorden, ben Offizieren folgende Aurede gehalten habe: "Der heut zu vertheilenden Orden sind nur wenige, aber besto ehrenvoller für die Empfänger. Das Arenz der Ghrenlegion wurde unter ben, mir vorangegangenen Regierungen nur zu oft verschwendet. Dieß wird nicht mehr stattssinden. Ich will, daß die Chrenlegion nur die unmittelbare Bezlohung der, dem Baterlande geleisteten Dienste sei und nur dem unbestrittenen Berdienste zuerfannt werde. Co hoffe ich diesem Insstitute seinen ruhmreichen Ursprung wiederzugeben."

— 3ch fomme eben felbft von ber Nord : Gifenbahn. Man muß fich, wo man es nur fann, ftets mit eigenen Angen überzeugen.

Der Bahnhof sieht aus wie ein Lager. Das Regiment Infanterie ruht bei Nacht auf Stroh in ben ungeheuren Salen, die Ofsiziere in ben kleineren Nebenfalen, und ber Oberst gegenüber in einem Hotel. Man geht durch eine ungeheure Reihe von Gewehr-Pyramiben hindurch, um 12 Uhr ist Truppenschan, wo seber Soldat, so wie auch Abends, noch einmal die acht Packete Patronen (folglich 80 Stück) vorzeigen muß. Alle Abend wird ein starkes Detackement in das kleine Hotel von Tours in der Nue St. George gelegt, um den kleinen, großen Mann vor nächtlichem Ueberfall und Ermordung, womit man ihn bedroht, zu schüßen. Er felbst dann, Napoleon au petit pied, geht durch die Reihen, sieht, ob die Schildwachen gut ausgestellt sind, ob alle schüßenden Maßregeln gut genommen sind und träumt sich gewiß als Kaiser in der Nacht von Austerlit ober Baaram.

### Großbritanien und Irland.

London, ben 3. Febr. Die Thronrebe ift, wie ber "Times" aus Dublin geschrieben wird, bort von allen Parteien sehr schlecht aufgenommen worden. Die meisten Journale ergießen über bieselbe bitteren Tabel und die Organe der Repealpartei sind wüthend über bas angekündigte Vorhaben, die Bill wegen Suspension der Habeasse Corpus. Acte noch zu verlängern. — Der Lordstatthalter hat die von Smith D'Brien und Consorten eingelegte Verusung an das Obershans für zulässig erklärt; es scheint sedoch, als ob Meagher auf biese Verusung verzichten werden, da seine Geldmittel durch die bisserigen Kosten seines Prozesses schon erschöpft sind und er fremde Huste anzunehmen Vedenken trägt. — Die neuesten Nachrichten aus den Fabrisbezirken lauten recht befriedigend; die Geschäfte nehmen gewaltigen Ansschwung und überall ist vollauf zu thun.

— Die englische und nordameritanische Dampsichifffiahrts= Gesellschaft hat den Bau zweier Dampsschiffe beginnen laffen, wel= de an Größe und Pracht alle bisherigen übertreffen sollen und zum Ersate der zwei an die deutsche Central=Gewalt verkauften Damps=

fdiffe "Acadia" und "Britannia" bestimmt find.

Belgien.

Brüffel, ben 5. Febr. Der, im September v. J. hier gehaltene allgemeine Friedens Congreß findet auch in den Bereinigten
Staaten großen Anklang, und aus Massachusets ist ein Daukschreiben an den Brastdenten des Congresses, Herrn Bischers, hierher gelangt. Aubererseits haben die Britischen Friedensgesellschaften die
Sache des Congresses fortdauernd im Ange. So hat z. B. Nichard
Cobben gemeldet, wie er einen Antrag an das Parlament bringen
werbe, daß die Britische Regierung allen internationalen Berträgen
eine Bedingung hinzusüge, wonach ein Schiedsspruch die Streitfragen auszugleichen habe.

## Mußland und Polen.

Et. Petersburg, ben 28. Jan. Gin Ufas vom 9. b. M. verfügt bie Anlegung einer neuen Straße an ber Prenß. Granze, mittelft welcher bie burch bas waldige und unbewohnte Terrain bes günfligte Schmuggelei verhinbert werben foll. Statt bes jest langs ber Grenzlinie hinlaufenben Weges foll biefe neue Straße in einiger Entfernung von ber Grenze, jedoch nicht mehr als \( \frac{1}{2} \) Berft ins Land hinein und fo, baß zwischen berselben und ber Grenze fein Dorf zu liegen fommt, augelegt werben. Auf die neue Straße sind die an ber Grenze stehenden Gorbonshänser zu setzen, auch an verschiedenen Orsten Bauernhäuser zu bauen, in welchen die zur Verstärfung der Wachen an ber Grenze bienenben Armeesoldaten wohnen sollen. Durch eine Commission sind die naberen vom Kaiser bestätigten Bestimmungen angeordnet worben. Die neue Straße wird 28 Berft 142 Faben lang.

St. Petersburg, 27. Jan Die Polizeis Zeitung entshält Rachstehendes: "Seit einiger Zeit hat das Lotto Spiel in den Klubs und anderen öffentlichen Gefellschaften nicht allein der beiden Haup flädte, sondern auch mehrerer Gouvernements Städte in einem außerordentlichen Grade überhand genommen. Diese Spiel ist aus einem unschuldigen Zeitvertreibe in eine verderbliche Leidenschaft ausgeartet, welche dem Familiens und gesellschaftlichen Leben um so mehr Schaden bringt, als sie vorzugsweise in der Mittel-Klasse, unter den Beamten und unbemittelten Leuten, versbreitet ist; in der Hoffnung auf plöglichen Gewinn, verspielen sie nicht nur nach und nach ihre ganze Habe, sondern auch noch ihr Gehalt, wodurch sie sich und ihre Familie in das Elend stürzen. In Betracht dessen hat Se. Majestät der Kaiser am 22. d. M. als lerhöcht zu besehlen geruht, daß das öffentliche Lotto-Spiel in den Klubs und gesellschaftlichen Vereinen jeder Art durchaus verboten werde."

Schweiz.

Freiburg, ben 31. Jan. Der Große Rath hat bie Galfte bes ben aufgehobenen Rlöftern abgenommenen Vermögens zur Stiftung von folgenden Anftalten bestimmt: 1) eines Hofpiges für Irren und Unbeilbare; 2) eines Zufluchtsbaufes für arme Greife; 3) eines solchen für arme Waifen und verlaffene Kinder; 4) eines Arbeits-hauses für arme Familien; 5) endlich eines Kantonsspitals.

Bern, ben 29. Jan. Nach bem "Neuchatelois" ware ber ganze jüngst gemeldete Aufruhr in Neuenburg so gering und so wenig poslitisch gewesen, daß es lächerlich sei, so großes Wesen und solchen Larm bavon zu machen. Kein Geschrei von "nieder mit ber Schweiz, es lebe ber König!" feine Kanonen auf Seite der sogenannten Resbellen. Staatsrath Steck sei nicht von den Royalisten mißhandelt worden, sondern kam nur, als er abwehren wollte, ins Gedränge. Den Anlaß habe hauptsächlich die Angst der Regierung gegeben, daburch bervorgerusen, daß nach erfolgter Wiedererwählung des Pfarsers Guilebert gegen 400 Personen sich in seine Wohnung begaben, um ihn zur Annahme der Wahl zu bewegen, die er aber entschieden ablehnte, weil er es nicht mit seinem Gewissen vereinigen könne, unster den gegenwärtigen Verhältnissen Pfarrer zu sein. Die Wohnung bes Pfarrers besindet sich in der Nähe des Schlosses, und der Staats:

rath fürchtete von ber Dlaffe einen Angriff. Ginige Gefangene mußten eine unangenehme Racht gubringen, ba man, um ihr Gemurr gu bampfen, mit Tenerfprigen burch bie Tenfterloder gefprist, und bie Arreftanten ganglich burchnaft bat. Bon ber Berhaftung ber Berren Chambrier und Calame weiß ber Renchatelois nichts.

- Die Kommiffion für Borberathung bes allgemeinen Theils ber Revifion bes Schweigerifden Behrwefens (bie S.S. eidgenöffifchen Dberften Egloff, Beillon, Rurg und Siegfried) wird fich Montag ben 12. Februar in Bern verfammeln. Der Bunbegrath bat, von bem Bertrage, ben ber Stand Uri mit Reapel über bas Miliairbepot in Altborf abgeschloffen, in Renntnig gefeht, bie Regierung von Uri eingelaben, feinen Bertrag mit bem Auslande gu fchliegen, fonbern alle Unterhandlungen ber Art burch ben Bunbedrath vornehmen gu laffen. Ferner bat er mit Rudficht auf bie Rlagen von Teffin bie Regierung berjenigen Granbe, welche Militairfapitulationen baben, eingelaben, auf bie Berbhauptleute dabin gu mirten, bag bie Retruten einstweilen über ben Splugen inftrabirt werben. In Interlaten geht man mit bem Webanten um, einen Ableiter ber burch Beschluß ber Deutschen Rationalversammlung in gang Deutschland aufgehobenen Spielhollen in's Oberland zu verlegen. Gine frembe Spielgefellichaft foll febr gunftige Offerien gemacht haben. Gott bemabre bas fcone "Bobeli" vor biefer Diftpflange! - 3m Bernis fchen Jura find bie Eruppen ohne Biberftand eingezogen und haben brei bei ben letten Unruben fompromitirte Gemeinden befett. Die Rube ift wieber gang bergeftellt.

#### Italien.

Floreng, ben 28. Januar. Beut Abend famen bier blutige Auftritte vor, mobei ber Pfarrer Ricci tobtlich vermundet wurde. Biele Berhaftungen wurden in Folge biefes Aufruhre vorgenommen. Die Alba macht bie Reaftion fur bie Unruhen verantwortlich. Die hiefigen Reactionaire fanben an ihren Genoffen in Frantreich Stuten.

Modena, den 26. Jan. Der reftaurirte Bergog fucht, aus Beforgniß, bag es boch balb mit ibm gu Ende geben tonnte, noch möglichft viel Gelb feinen "getrenen" Unterthanen zu entloden. Durch Grlag vom 22ften fest er bie Beamten. Behalte berab, um bas alfo gewonnene Gelb ale eine, mit 5 pot. zu verzinfenbe, freiwillige Unleihe zu betrachten. Wober bie Binfen, gefchweige benn bas Rapital, tommen follen: bavon wird nichts gefagt. Die bireften Steuern werden burch vorgebachten Erlag um 1, bie bireften um 100 erhöht. Dinr fur Galg, Tabat und Getreibe tritt feine Erhöhung ein.

Rom, den 25. Jan. Der Fürft von Canino hat die Bappen des Dapftes und des romifden Genats von feinem Palafte berabnehmen laffen. Biele Gemeinde-Magiftrate, wie die von Ancona, Ravenna, Bologna, und viele Praffdenten, wie Banolini, Mangoni, Lovatelli, haben ihre Entlaffung eingereicht. Die Regierung ift über die Wahl von Rachfolgern für diefelben verlegen. In Terracini, Albano und anderen Orten find einige Ruhefforun= gen vorgefallen. Die Regierung bat außerordentliche Kommiffare mit ausgedehnten Bollmachten und mit Truppen dahin gefchicht. Der Staatsichat ift leer. Dan beabsichtigt, weitere 600,000 Schatsicheine auszugeben, für welche derjenige Theil ber ehemaligen Leuchtenbergifden Guter verpfandet werden foll, welchen die Raus fer noch nicht bezahlt haben. Wie es icheint, werden die des Mt= tentats vom 19. Januar ichuldig befundenen Goldaten begnadigt

Rom, den 26. Jan. Die Geldfammlungen für Benedig breis ten fich mehr und mehr über Italien ans, und namentlich in Rom und Floreng icheinen fie gunftigen Fortgang gu nehmen. Der Contemporaneo fagt: wie Cato jede feiner Reden mit dem Wort befchloffen: "Romer, Berftort Karthago!" fo tonne er jest nur immer und immer wieder rufen: "Romer, rettet Benedig!"

Amerifa.

Rew = Dort, den 10. Jan. (21. 3.) Bei Louisville, Ken= tudy, find am 18. December 43 Frangofische Trappiften gelandet, welche achtzehn Tage vorher von Savre aus in Rem-Orleans an= getommen waren und von da fofort nach Louisville abgingen, von wo fie fich auf eine ihnen geborige Landftrede von 1400 Aldern bei Bardfown begeben haben. Rach Briefen aus Belleville und Ct. Louis lebt Seder in erfterem Ort bei feinem Freunde, dem Dberrichter Guftav Roerner, in ftrenger Burudgezogenheit. Der ihm im Often ber Union gewordene Empfang hat ihm bittere Lehren ge= geben, under hat defhalb dem ihn bei feiner Ankunft in Et. Louis empfangenden Committee gang unumwunden ertlart, er fei folder boblen Demonstrationen mude. In St. Louis lebte er mit feinen Begleitern Schöninger und Tiedemann in einem befdeidenen Roffhaufe, wurde aber, tropdem baf er alles Ericheinen und Sprechen in öffentlichen Bufammentunften ablehnte, von mufigen fogenann= ten Patrioten fo überlaufen, daß er fich alebald ,in den Bufch" gurudgog und fich in Belleville, mitten unter den fogenannten la= teinischen Bauern, einquartierte. Dort flubirt er fleifig, reitet

viel in der Umgegend umber und benüßt die bafelbft beftebende Deutsche Bibliothet der St. Clair County : Anfiedler. Geinen in den Bereinigten Staaten bereits gemachten Erfahrungen gufolge ift er, der früher in jedem republikanifden Maulmacher einen Brutus Bu feben glaubte, mas er durch feine finnlofe Edilderhebung gum großen Schaden ber Republit bethätigte, bem andern Extreme, bas Deutsche Bolt fur verloren und unfahig gur Freiheit gu halten, febr nahe gekommen; doch ift auch ihm in der Pandorabuchse fei= ner Erfahrungen die Soffnung auf beffere Zeiten geblieben, für welche lettern er fich aber freilich in der Waldeseinfamteit des 2Beftens viel weniger als in dem bewegten Treiben des Oftens vorzu= bereiten im Stande fein durfte. Db und wann er nach dem Offen gurudtehrt, ift gang ungewiß, man fabrt aber bort nichtedeftowe= niger fort, für einen fogenannten Sederfonde gu fammeln. Die Reigbarteit Seders, die er unter anderem badurch an den Zag legte, daß er bei feiner Ueberfahrt von Savre nach Couthampton gegen den Agenten der Dampfichiffe eines fleinen Wortwechfels über feinen Roffer halber fofort ein Dieffergog, fich aber dadurch freis lich nur eine ameritanifd falthofliche gurechtweifung juzog , tann übrigens noch nicht beseitigt fein, da er unter anderem in einer Mittheilung an ein Deutsches Blatt des Weftens von der "den beffegten Wienern Republikanern ein vae victis gubeulenden gottverfluchten Despotie" fpricht, eine Sprachweifen die bier nur auf der unterften Stufe der Bildung wie der Beftrebungen gu finden ift. Bie in Deutschland, fo haben auch bier Dicienigen, welche fich am lauteften als Sedere Freunde ausschricen und fich am unabweislichften um ihn drangten, Sedern am meiften gefdadet, und leider ift ein folder Schade bier viel fcmerer mieder gut gu machen als irgendwo anders.

In Californien haben fich bereits am 5. Marg v. 3. - 140 Englische Meilen fubofilich von San Francieco - circa 200 Mann, größtentheils Deutsche, angefiebelt, um bort eine Deutsche Colonie gu grunden. Es find gebilbete Sandwerfer, Defonomen und Runftler ans bem Steffenson'ichen Freiwilligen Corps, Die fich fogar verpflichten mußten, eine Bibliothef ber beften Deuischen und Englifchen Claffifer mitgunehmen, wogu Beber gebn Dollars beigetragen hat. Genannt werben als Mitglieber ber Colonie: 1) Dito Rornig, Burift aus Deiffen, 2) 3ob. Dreber, Bader aus Burtemberg, 3) Mar Cauerwald, Maler and Betersburg, 4) Throner, Raufmann in Rurnberg, 5) Friedr. Echnige, Defenom aus Berlin, 6) G. Schrodt, Conditor aus Baiern, 6) G. Bleger, Echneider aus Uns garn, 8) Schubmacher, Schneiber aus Beffen : Darmftabt, 9) C. Baber, Schmid ans Trier, 10) Boblgemuth, Tifcbler aus Bingen, 41) 2B. Marfe, Bilbhauer aus Maing, 12) &. Blechichmibt aus holyminben. Bei bem Gonvernement in Can Francisco wird man biefe Greffenfon'ichen Freiwilligen leicht erfragen founen.

Brafilien. Die "Times" brachte vor Rurgem Rachrichten aus Pernam= buco vom 23. Dez, wonach ein Rampf gwifden den Infurgenten der Proving und den Regierungstruppen flattfand, in welchem auf beiden Seiten viele Leute getodtet und verwundet murden. Ein foldes Gefecht muß man jedoch nach füdamerikanischem Mafftabe beurtheilen; fo toloffal fonft die Berhaltniffe dort find, fo unbedeutend find die Scere, die Revolutionen, die Schlachten. Das brafilianifde Seer in jenem Treffen beftand nur aus 500 Mann, Die jedoch an 20,000 Patronen abfeuerten. Die Regierungstrup= pen mußten fich naber gegen Pernambuco gurudgieben

In Montevideo mar die Radricht eingelaufen, daß der Rapitan der britifchen Brigg Avon, Rapitan John Caton, von der wilden Bevolkerung der patagonifden Rufte ermordet mor-

Westindien.

Beitungen, die man aus Berbice, Demerara und Toba= go in England erhielt, melden von gabireichen öffentlichen Berfammlungen, worin Beichluffe über Beichluffe gefaßt werden in Betreff der ungludlichen Lage der Rolonien überhaupt, wie na= mentlich in Betreff ber für fie fo erfolglos gebliebenen legten Pars lamentsfeffion, von der man fich für Weffindien fo viel verfprocen hatte. In Jamaita war die zweite Rammer mit der erften (council) in einen heftigen Konflitt gerathen, indem fie beichloß, feine Bill, modurch die Erhebung von Steuern bis über den 15. Rebruar hinaus feftgefest murde, ju bewilligen, bevor nicht eine Reduktion in den Ausgaben, wie fie burch die heruntergekommene Lage ber Infel geboten fei, vorzunehmen verheißen werde. Ueberall in diefen Rolonien werden Musichuffe ernannt, welche Petitionen oder vielmehr Rlagebriefe ju verfaffen und ju berathen haben, die man zu diefem Zwede an das englische Parlament gu richten gedentt. All diefe Berwürfniffe und Unbehaglichteiten muffen bei der Mabe der nordameritanifden Republit, deren Ginfluffen die meft= indifden Rolonien ausgefest find, der englischen Regierung doppelt unangenehm fein. Bon der unter dem Despotismus des Prafideuten Coulouque fdmachtenden Infel Santi treffen immer noch politische Fluchtlinge in gangen Schaaren auf Jamaita ein. Diefe Klüchtlinge pflegen von Allem entblößt angutommen; der habgierige Prafident zieht fle vor ihrer Abreife aus.

Locales.

Pofen, den 9 Februar. Die gange Woche hatten mir ab norme Witterung. Welchen Ginfluß diefelbe auf den Wafferfland der Warthe ausgeübt, zeigt bas abermalige Heberftromen ber Bets dychomoer Schleufen feit Montag. Die Giebede halt fich aber an den oberen Ufern noch immer, wogegen ein boberes Steigen als & Fuß bis jest an der Brude nicht zu bemerken war.

Seute Mittag berfelbe Wafferftand (8 fuß) an ber Brude, welcher auch bie gum formlichen Berften der Giebede oberhalb blets ben wird. - Richt ohne Bedauern ficht man, wie Landleute bei Derlei Befdlechte es vorziehen, die Dammichleufen lieber ju burch maten, ale die freilich langfame Heberfahrt ju benugen.

[Für den hier folgenden Theil ist die Redaction nicht verantwortlich].

Den Serren Wahlmannern erfter Rammer wird hiermit bet mobihabende und mäßige, rühmlichft betannte jedesmalige Ditt Prafident der National-Berfammlung, Dr. Rofd, in Borichlas gebracht.

### Rirchen: Nachrichten für Pofen.

Sonntag den II. Februar c. werden predigen: Ev. Kreugtirche. Borm.: Fr. Ober Prediger Hertwig. — Nm.: Fr. Pred. Friedrich. Ev. Petrifirche. Bm.: Hr. Confid Rath Dr. Siedler. Garnisonkirche. Bm.: Hr. Div. Prediger Bork. Chriftathol Gemeinde. Bors und Nm.: Herr Pred. Post-In den Parochieen der genannten Kirchen sind in der Woche vom?

In den Parodicen der genannten Kirchen find in der Boche vom 2-bis 8. Februar 1819:

Geboren: 3 mannt., 2 meibt. Gefdlechte. Geftorben: 43 mannt., 4 meibt. Gefdl. Getraut: 3 Paar.

## Marft : Bericht.

Berlin, den 8. Februar.

Im heutigen Dartt maren bie Preife wie folgt: Weigen nam Qualität 55—60 Rilr. Roggen soco  $26\frac{1}{2}$ — $27\frac{1}{2}$  Rilr., p. Frühleschung 27 Mith. bez. u Br., 27 S. Mai/Juni 28 à 27 Juni/Juli 28 à 28 Ribir. Gerfte, große soco 22—23 Ribschung 18—20 Ribir. Rüböl soco 13 à 13 Ribi., Februar 13 August 20 Ribir. a  $13\frac{1}{4}$  Rthlr., Rebr. März 13 à  $12\frac{1}{4}$  Rthlr., März April 12% a  $12\frac{3}{4}$  Rthlr., Mai/Juni dto., Juni/Juli  $12\frac{7}{12}$ , Juli/Aug. dto., Leinöl loco 10 Rthlr., Lief. p. April/Mai 10 Rthlr. bez.

Sthlr. Br., Mary 15 Rthlr. Br., p. Frühjahr 15% Rebruar 14% Mai/Juni 16 Rtblr. Br.

Pofen, den 7. Febr. (Nicht amtlid.) Marktpreis für Spiritus p. Tonne von 120 Quart ju 80% Tralles 12% Rthlr.

# Berliner Börse.

| Den 8. Februar 1849.              | Zinef | Brief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geld       |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Preussische freiw. Anleihe        | 5     | 1014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101        |
| Staats-Schuldscheine              | 34    | 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80         |
| Sechandlungs-Prämien-Scheine.     | -     | 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15         |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch | 31    | 981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          |
| Westpreussische Pfandbriefe       | 31    | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 841        |
| Grossh. Posener                   | 4     | 961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          |
| Wrossii, Loseitei                 | 34    | 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 811        |
| Ostpreussische »                  | 3     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 901        |
| Pommersche "                      | 34    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 914        |
| Kur- u. Neumärk. »<br>Schlesische | 31    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |
| v. Staat garant, L. B.            | 31    | 911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 901        |
| Dange Rank-Antheil-Scheine        | -     | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Friedrichsd'or                    | 1     | 1377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 131        |
| Andere Goldminzen à 5 Rthlr.      | -     | 12+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44         |
| Disconto                          |       | (Cteve)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 4       |
| Eisenbahn-Actien (voll. eingez.)  | 4     | - 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 784        |
| Berlin-Anhalter A. B              | 4     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87         |
| Berlin-Hamburger                  | 4     | 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Prioritats                        | 41    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 937        |
| Berlin-Potsdam-Magdeb             | 4     | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 581        |
| * Frior. A. B                     | 5     | 821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 943        |
| Berlin-Stettiner                  | 4     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 881        |
| Csln-Mindener                     | 31    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 784        |
| Prioritats                        | 41    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 925        |
| Magdeburg-Halberstädter           | 34    | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71.        |
| NiederschlesMärkische Prioritäts- | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 854        |
|                                   | 5     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 981        |
| " III. Serie                      | 5     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94         |
| Ober-Schlesische Litt. A          | 31    | 931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93         |
| Rheinische                        | 24    | 931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.0        |
| Stamm-Prioritäts                  | 4     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          |
| Prioritats                        | 4     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          |
| v. Staat garantirt                | 31    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -01        |
| Thüringer                         | 44    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50½<br>70¼ |
| Stargard-rosener                  | 100   | The state of the s | 1114       |

Drud u. Berlag von B. Deder & Co. Berantw. Rebacteur: G. Benfel-

Die gestern Nachmittag 1 1 11hr erfolgte Ent= bindung meiner Frau von einer Tochter zeige ich fatt befonderer Meldung hiermit ergebenft an. Pofen, am 9. Februar 1849

v. Beurmann, Dber-Prafident.

Die Berlobung unferer Tochter Amalie mit Beren F. 26. Scheller aus Pofen zeigen Ber= mandten und Befannten hiermit ergebenft an

C. E. Rrüger. F. D. Krüger, geb. Blum. Stettin, den 6. Februar 1849. Mis Berlobte empfehlen fich

Amalie Krüger. Wilhelm Scheller.

Stettin und Pofen.

Ein gewandter Schreiber und ein geübter Regiftrator findet Chuhmacherftrage Ro. 3. ein Un= terkommen.

Ein junger Mann von anflandiger Familie, ber die nothigen Schulkenntniffe befigt, fann gum 1. April c. in unfer Gefdaft als Lehrling eintreten. C. Müller & Comp., Capichaplay 3.

Da ich mir fdmeidele, eine ber bodfeinften und reichwolligften Schaafheerden Schleffens gu befigen, fo erlanbe ich mir auch in der Terne 200 Stud Schaafmuttern und eine Angahl febr edler Bode jum Bertauf anzubieten. Es find erftere feit dem Iften Januar c. von den edelften Boden gededt, doch fonnten des weiten Eransportes wegen auch gelte Schaafe vertauft merben. Mittelficin bri Glas in Schleffen, im Re-

bruar 1849. Ih. Freiherr v. Lüttwig.

Reueft. = Martt Ro. 5. find Wohnungen und ein Bertaufe-Reller zu vermiethen.

Stroh: und Bordarenhate werden fehr fcon und billig gemaiden und modernifirt in ber Strobbutwafdanftalt von Dt. Lowenthal, Judenftrage Mr. 26.

Bestellungen bierauf werden in der Papierhands lung Martt Dr. 5. bei A. Lowenthal angenommen.

+------Billiger Brennholg : Berfauf. 

3m Rigeginer Forft, & Meile von Bay (Berliner Chauffee) find folgende trodene, fartflobige Brennholg=Gattungen vorräthig, und wird die große Baldflafter davon gu folgenden Preifen verkauft:

Birtene Rloben à 3 Tblr.

= Rnuppel à 2 Thir. Stubben à 1 Thir. 20 Ggr. Eichene Rloben à 2 Ehlr. 15 Sgr. Knüppel à 1 Thir. 25 Ggr.

Bergftraße Ro. 14. ift ein alter Gefcafts= Laden nebft dagu gehöriger Wohnung gu vermiethen und vom Iften April gu begieben. Raberes beim Gigenthumer bafelbft.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Der mir verloren gegangene Riederlagefcheff Ro. CXV. vom 7ten December 1847 wird hief durch von mir ale ungultig erflart.

Friedrich Rleemann.

Um den ausgesprengten Berleumdungen gu begegnen, bringen wir hierdurch jur Kenntnif, baf Jeder durchreifende Sandlungs. Commis, in fo fern er fich binlänglich legitimiren tann, aus der Raffe unferes Inflitute auch ferner unterftust wird.

Das Comité des ifraclitifden Sandlungediener=Inftitute.